## Posener Intelligenz Blatt.

Freitag, den 4. Mai 1827.

Edictal = Citation.

Der Rekognitionsschein vom 27. Gep= tember 1804. nebft ber Musfertigung bes Rauf=Contracts über Chalamy, welcher zwischen bem Ignag v. Rurowsti und Joseph v. Kurowsti am 8. December 1802 gerichtlich geschloffen und am 13. ejusdem bestätigt worden, als Documentum ex quo über bie Rubr. III. Nro. 9. für die Antonina v. Kurowska, verehelicht gewesene v. Dzegalska, eingetragenen 1666 Athlr. 16 gGr. ift verlo= ren gegangen, und foll auf ben Antrag des Stanislaus v. Rurowski aufgeboten werden, und es werden hiermit alle die= jenigen, die als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= ober fonftige Briefe=Inha= ber Anspruche an dieses Dokument zu ma= chen haben, zu dem auf ben 29 ften Mai c. vor bem Landgerichts = Rath Hellmuth Vormittags um 9 Uhr in un= ferem Partheien=Bimmer angefetten Ter= mine gur Anmelbung und Beweife ihrer Unspruche, unter ber Berwarnung vor= geladen, bag beim Musbleiben fie mit Cytacya Edyktalna.

Attest rekognicyiny hipoteczny z dnia 27. Września 1804. wraz z expedycyą kontraktu kupna na wieś Chaławy, który między Jgnacym Kurowskim a Józefem Kurowskim w dniu 8. Grudnia 1802. sadownie zawartego i na dnin 13. m. ej. sądownie potwierdzonego, iako dokument ex quo nasumme dla Antoniny Kurowskiey byłey zamężney Ożegalskiey 1666 Tal. 16 dgr. w Rubryce III. Nro. 9. zaintabulowaną, zaginął i na wniosek Stanisława Kurowskiego ogłoszony bydź ma, wzywaią się przeto wszycy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze, pretensye iakie do tego dokumentu maia, aby w dniu 29. Maja r. b. przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth przed południem o godzinie 9. wnaszey Izbie stron wyznaczonym terminie do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tém ostrzeżeniem stawili się, iż w razie nie stawienia się, ihren Ansprüchen an bas gedachte Document ment pracludirt, und bas Document für amortisirt erachtet werden wird.

Posen den 8. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni, i dokument ten za amortyzowany uważanym będzie.

Poznań d. 8. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber hiesigen Stadt unter Mro. 189 belezgene, den Erben der verstorbenen Hofserichts Präsidentin von Kleist gehörige massive Wohnhaus nehst Zubehör, welzches nach der gerichtlichen Tare auf 2614 Athkr. 17 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gländiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistdietenden verkauft werden, und die Vietungs Termine sind auf

ben Isten Mai, ben 3ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf ben 4ten September c.,

vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dan= nenderg Morgens um 9 Uhr allhier an= gesetzt.

Besitzschigen Kanfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet, werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany mieszkalny pod Jurysdykcyą naszą, w mieście tuteyszém pod Nr. 189 polożony do Sukcessorów zmarłéy małżonki Ur. Kleist Prezesa Sądu Nadwornego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 2,614 śgr. 17 szel. 9 iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina

na dzień 1. Maia, dzień 3. Lipca, termin zaś peremtoryczny, na dzień 4. Września,

zrana o godzinie gtey przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nietruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Lare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= ter Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. Januar 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

\_ Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Glaubiger foll bas im Wreschner Rreise belegene, ben Stanislaus v. Swinarsfifthen Erben gebonge abliche Gut Offrowo anderweit auf brei nach einander folgende Jahre, und awar von Johanni diefes Jahres ab, bis wieder dahin 1830. öffentlich an den Meifibietenben verpachtet werden.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 22. Juni c. Bormittage um Q Uhr vor bem Geren Landgerichte = Rath Biebermann hierfelbst angefett, und la= ben bagu Pachtluftige ein.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ten 2. April 1827.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Da in bem am 26. Juni pr. hier ans Bestandenen Termin gum öffentlichen Ber= tauf bes bem Wirth Joseph Majereti ge= borigen; im Dorfe Radofchin, Czarni= fauer Recises belegenen, auf 637 Rthlr. doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrześinskim leżąca, Sukcessorów niegdy Stanisława własna, na domaganie się wierzycieli w dalszą dzierzawe na trzy lata od Śgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 roku przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest tetmin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 2. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy w terminie na dzień 26. Czerwca r. z. do publicznéy sprzedaży osiadłości gospodarza Józefa Majewskiego w wsi Radosiwin w Powiecie Czarnkowskim położoney, a na Tal. 637 sgr. 7 fen. 6

7 Sgr. 6 Pf. gerichtlich 'gewürdigten Grundstücks nebst Jubehdr keine Licitanten erschienen sind, so ist in Folge Auftrages des Königl. Landgerichts Schneisdemühl, dem Antrage der Gläubiger gemäß, ein neuer peremtorischer Licitationse Zermin auf den 19 ten Juni a. C. früh um 9 Uhr in unserm Geschäftselestale angesetzt, zu welchem Besitzt, Kauftund Jahlungsfähige abermals mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Zare zu jeder Zeit in unserer Registratureingesehen werden kann.

Schönlanke den 17. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Es soll in Gesolge des hohen Auftrages des Königl. Landgerichts zu Broms berg das den Johann und Rosalie Mustynökischen Sheleuten zugehörige, in Salmo, Umts Koronowo, sub Nro. 7. beslegene Erbpachts - Grundstück, welches nach der in unserer Registratur jederzeit einzusehenden gerichtlichen Tare auf 567 Athr. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Untrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden in dem auf den 26. Juni c. hier anderaumsten Termine verkauft, und auf spätere Gedote keine Rücksicht genommen werde.

Roronowo ben 18. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

sądownie ocenioney, wyznaczonym, nikt z licytantów nie stanął, więc w śledztwie polecenia Prus. Sądu Ziemiańskiego w Pile, na wniosek wierzycieli nowy w tym celu zawity termin na dzień 19. Czerwca r. b. o otey godzinie zrana w Sądzie naszym wyznaczony został, na który zdolność kupienia posiadających z tem nadmienieniem, iż taxa tey osiadłości każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może, ninieyszem powtorny raz zapozywamy.

Trzcianka d. 17. Lutego 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny. Z mocy zlecenia Sądu Ziemiań. skiego w Bydgoszczy, ma bydż Janowi i Rozalii małżonkom Muszynskim należace w Salnie, Ekonomii Koronowskiéy pod Nro-7. położone, wieczysto dzierzawne gburstwo, które podług w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzeć się mogącéy sądowey taxy na 567 Tal. 20 sgr. ocenione iest, drogą koniecznéy subhastacyi na wniosek realnego wierzyciela publicznie więcey daiącemu w terminie tu wyznaczonym dnia 26. Czerwca r. b. sprzedane i na późnieysze podania żaden wzgląd miany niebędzie.

Koronowo d. 18. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.